#### Powszechny

# dziennik praw państwa i rządu cesarstwa austryackiego.

Cześć XXXIX.

Wydana i rozesłana: dnia 23. Czerwca 1852.

Allgemeines

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

# Kaiserthum Oesterreich.

XXXIX. Stück.

Ausgegeben und versendet am 23. Juni 1852.

### Część XXXIX.

Wydana i rozesłana dnia 23. Czerwca 1852.

#### 139

# Rozporządzenie cesarskie z dnia 16. Czerwca 1852,

obowiązujące w krajach koronnych Austryi wyższej i niższej, w Solnogrodzie, w Styryi, w Karyntyi, Krainie, Gorycyi i Gradysce z Istryą, w Tryeście i Vorarlbergu, w Czechach, w Morawii, Szlastu, wyższym i niższym.

mocą którego zniesione zostają niektóre postanowienia, objęte w rozdziałe 4-m ustawy organicznej dla sądów z dnia 28. Czerwca 1850 r. (Nr. 258 dz. pr. p.), tudzież dla prokuratoryj rządowych z d. 10. Czerwca 1850 r. (Nr. 266 dz pr. p.), tyczące sie wykonywania władzy dyscyplinarnej; a zarazem utrzymanem zostaje nadal jeszeze postępowanie, przepisane w art. II patentów zaprowadzających ustawy rzeczone.

Na zasadzie 185° ustępu zasad, wyrzeczonych w Moim reskrypcie gabinetowym z dnia 31. Grudnia 1851 r. (Nr. 4. z roku 1852 dz. pr. p.), we względzie urządzeń organicznych w krajach koronnych cesarstwa austryackiego, znoszą się postanowienia objęte w rozdziałe 4-m ustawy organicznej dla sądów z dnia 28. Czerwca 1850 (Nr. 258 dz. pr. p.) w §S. 65, 66, 72, 97, 104 i 110, tudzież ustawy organicznej dla prokuratoryj rządowych z dnia 10. Lipca 1850. (Nr. 266 dz. pr. p.) w §S. 59, 62 i 64, tyczące się wykonywania władzy dyscyplinarnej nad członkami władz sądowych i prokuratoryj rządowych; a oraz nakazuje się, ażeby w przypadkach dyscyplinarnych, tamże wyrażonych, zachowane było na przyszłość aż do wydania nowych postanowień prawnych, postępowanie, przepisane w artykułach IIch patentów zaprowadzających z dnia 28. Czerwca i 10. Lipca 1850 r.

Franciszek Józef m. p.

Hr. Buel m. p. Krauss m. p.

Z Najwyższego rozkazu: Ransonnet m. p.

dziennik

#### XXXIX. Stück.

Ausgegeben und versendet am 23. Juni 1852.

#### 132.

## Kaiserliche Verordnung vom 16. Juni 1852,

wirksam für die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns, Selzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Görz und Gradiska mit Istrien, Triest, Tirol und Vorarlberg, Böhmen, Mähren, Ober- und Nieder-Schlesien,

wodurch mehrere im rierten Hauptstücke der organischen Gesetze für die Gerichtsstellen vom 28. Juni 1850, Nr. 258 Reichtgesteblet, und für die Staatsanwaltschaften vom 10. Juli 1850, Nr. 266 Rei usge etablett, enthaltenen Bestimmungen bezüglich der Ausübung der Disciplina genalt behoben und das in den Einführungsspatenten zu diesen Gesetzen durch die Artikel II normirte Verfahren noch weiterhin aufrecht erhalten wird.

Auf Grund des 18. Absatzes der mit Meinem Cebinets-Schreiben vom 31. December 1851, Nr. 4 des Jahrganges 1852 des Reichsgese zblattes, festgestellten Grundsätze für die organischen Einrichtungen in den Kronländern des österreichischen Kaiserstaates werden die, in dem vierten Hauptstücke des organischen Gesetzes für die Gerichtsstellen vom 28. Juni 1850, Nr. 258 des Reichsgesetzblattes, in den §§. 65, 66, 72, 97, 104 und 110 und des organischen Gesetzes für die Staatsanwaltschaften vom 10. Juli 1850, Nr. 266 des Reichsgesetzblattes, in den §§. 59, 62 und 64, bezüglich der Ausübung der Disciplinargewalt über die Mitglieder der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaften enthaltenen Bestimmungen behoben, und zugleich angeordnet, dass in den daselbst berührten Disciplinarfällen, das durch die Artikel II der Einführungs-Patente vom 28. Juni und 10. Juli 1850 normirte Verfahren, noch weiterhin, bis zur Erlassung neuer gesetzlicher Bestimmungen beobachtet werde.

Franz Joseph m. p.

Auf Allerhächste Anordnung:

Ransonnet m. p.